



Class DB 772.

Book 'H7R3

1800a



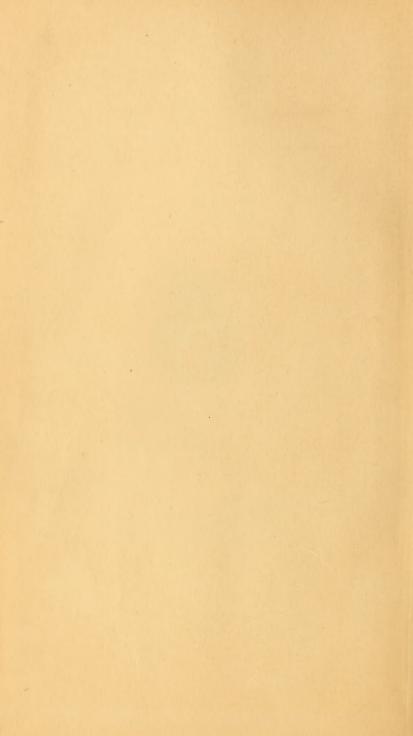

# Andreas Hofer,

der Sandwirth.

Sein Leben und ber helbenmüthige Befreiungskampf ber tapferen Tyroler, sowie sein Tod

burch

# Napoleon I.

Bon

Wilhelm Raible.



New=York: William Radde, 550 Bearl-Street.

DB772 .H7R3 1800a

407290

# Vorwort.

An's Baterland, an's theure, schließ Dich an, Das halte sest mit Deinem ganzen Herzen! Hier sind die starken Wurzeln Deiner Kraft: Dort in der fremden Welt stehst Du allein, Ein schwankes Rohr, das jeder Sturm zerknickt.

Nächst der Familie ist eblen Menschen das Baterland das Theuerste auf Erden, denn dasselbe gewährt ihnen eine sichere Heimath, Sicherheit des Besitzes und der Person, kurz Alles, was dem Menschen das Leben lieb und theuer macht. Daher ist die Vaterlandsliebe eines der natürlichsten und edelsten Gefühle, das ganze Nationen mit den zartesten Banden umsschlingt. Lauter und kräftiger schlägt das Herz, wenn wir von Personen erzählen, welche selbst das Leben dem Vaterland zum Opfer brachten.

Es ist bem Menschen die Liebe zu der Scholle, auf welcher er geboren wurde und seine Jugendjahre verlebte, gleichjam angeboren, und fern von der Heimath wird unser Herz oft von einer namenlosen Sehnsucht ergriffen, die leicht zu einem gefährlichen, Gesundheit und Leben zerstörenden Uebel wird. Diese Sehnsucht, dieses verzehrende Heimweh, kann die stärksten Herzen erfassen, und jedes andere Gefühl, jede andere

Reigung erftiden.

Noch viel burchgreifender und erfreulicher ist die Kraft, welche sich bei starken Seelen äußert, und nicht selten auch schwächere Geister mit Heldenkraft erfüllt, wenn unser Vatersland und unsere Freiheit in Gefahr stehen. Wie oft die Stärksten an dem Heimweh hinsiechen, so sehen wir hier den Schwächsten nicht selten eine Kraft gewinnen, die dem Boden, welchem sie entsproßte, neues Leben, neue Jugend verdankt. Und solche Gefühle entspringen bei allen Völkern und Natiosnen, überall sindet man erhaben dastehende Beispiele besgeisterter Selbstaufopferung sowohl Einzelner, als ganzer

Massen. Ein solches Gefühl beseelte unsere Voreltern, als sie im Teutoburger Wald das Deer der Römer schlugen und das Joch dieser Unterdrücker von ihrem Nacken schüttelten; ein solches Gefühl brach Napoleon's Glück und zertrümmerte seine Macht gänzlich bei Leipzig; ein solches Gefühl spornte 1809 die Tyroler zu einem denkwürdigen, einzig dastehenden, sort und fort leuchtenden Aufstand an, daher wollen wir dem edlen Haupthelden, der ein so trauriges Ende nahm, ein freundliches Andenken weihen und sein Leben in nachfolgenden Blättern näher beschreiben.

#### Erfter Abschnitt.

Enrol und feine Bewohner.

Denn wenn ein Bolk, das fromm die Heerden weidet, Sich selbst genug, nicht fremden Guts begehrt, Das Joch abwirft, das es unwürdig leidet, Doch selbst im Zorn die Menschlichkeit noch ehrt, Im Glücke, selbst im Siege sich bescheidet, Das ist unsterblich und des Liedes werth, — Und dieß Bild darf sich beutschen Männern zeigen, Denn alles Große ist den Deutschen eigen.

Damit ber Leser ben Lebenslauf bes helbenmüthigen Sandwirths Andreas Hofer gehörig verstehen kann, mussen wir zuvor einen flüchtigen Blick auf Tyrol und seine Bewohner wersen. — Tyrol ist noch mehr als die Schweiz ein Gebirgsland, denn es hat streng genommen nicht eine einzige Stelle, die auch nur entsernt einer Ebene gliche. Dagegen sinden sich zahlreiche Thäler, die sich durch unvergleichliche Schönheiten und große Fruchtbarkeit auszeichnen; allein trotz des Parabieses, welches die allernächste Umgebung bildet, erinnern die überall sichtbaren, riesenhaften Gebirgsstöcke daran, daß man sich in den höchsten Gebirgsstöcken dieser Erde besindet, was natürlich eine Abgeschiedenheit der Bewohner derselben bebingt.

Diese Abgeschiedenheit hatte für die Tyroler bas Gute, baß

fie ihre urträftige Natürlichkeit am längsten bewahrten; fie stehen in bieser Richtung selbst ben Schweizern weit voran, indem dieselben burch ben erleichterten Vertehr nach Außent biese Spuren längst verloren haben und baburch gewöhnlichen abgeschliffenen, hinterlistigen Menschenkindern gleich gewors ben sind.

Die Tyroler zeichnen sich von jeher durch große Anhängslichfeit an das österreichische Kaiserhaus auß; sie gaben sich um Alles in der Welt keinen Neuerungen hin, und hatten dazu in der That auch wenig Veranlassung, denn bei der Genügsamkeit der Gebirgsbewohner bot ihnen eine milde, eigentslich patriarchalische Regierung das, um was andere Völker nicht selten lange und gefährliche Kämpfe wagen, ohne dadurch in glücklichere Verhältnisse zu gelangen.

Einen ber rauhesten und unwegsamsten Theile von ganz Tyrol bildet das durch die Passer bewässerte Passeyerthal, indem der reißende, oft austretende Waldbach alle fruchtbare Erde mit fortreißt und keinerlei Anban von Früchten gestattet.

Am schauervollen Rand bumpf tosender, oft mit weichendem Schnee trügerisch bedeckter Abgründe

———— auf Felbern von Eis, Wo pranget kein Frühling und blühet kein Reis, Und unter ben Füßen ein neblichtes Meer, Man kennet die Stätte der Menschheit nicht mehr; Durch den Riß aus den Wolken erblicket die Welk Tief unter den Wassern des grünenden Feld!

ba führt, oft von Steingerölle gebrochen, oft von ben Wassern ausgehöhlt, voll Tobesahnungen, ein schauriger Pfab in bas enge Thal hinab. In bemselben liegt bicht am Wasser ein einsames Wirthshaus, bas "Um Sanbe" genannt wirb.

Dieses einsame Wirthshaus ist rings von hohen Bergen umschlossen, und kann von Meran aus noch am leichtesten er reicht werden. Durch Ersteigung des hohen Jaussenpasses ist es auch von Sterzing aus noch erreichbar, von allen anderen Seiten aber ist es für die übrige Welt unerreichbar.

In dem ganzen Paffeyerthal finden fich nur zwei geschloffene

Ortschaften nämlich St. Leonhard und St. Martin; während bie übrigen Wohnungen zerstreut an den Bergen herum hans gen und fühn in das Thal hinabblicken, in welchem Ueberschwemmungen nicht selten einen See bilden und die Habe der Bewohner mit hinwegführen. — Weil nun die Erwerbsquellen der Bewohner des Passeverthales auf der eigenen Scholle so unsicher sind, und der Ertrag des Ackerbaues selbst in den besten Jahren sich kaum der Mühe lohnt, müssen sie ihr Brod auf andere Weise suchen. Ein Theil dieser Leute lebt von Viehzucht, indem die Höhen einem prächtigen Viehschlag sehr zusagen, zumal die würzigsten Apenkräuter eine unvergleichslich gute Fütterung bieten; ein anderer Theil lebt als Säumer, d. h. als Wegführer, welche Reisende und Waaren über die Alpen (von Deutschland nach Italien und umgekehrt) bringen.

# 3weiter Abschnitt.

Unbreas Sofer, fein fruheres Leben und feine Geburt.

Das uns icon befannte einsame Wirthshaus "Bum Sanbe" gehörte einem ernften, frommen, allgemein geachteten Mann, beffen Frau die Wirthichaft beforgte, mahrend er Sahr aus und Sahr ein Caumthiere über ben Jauffen führte, um ben nöthigen Unterhalt für feine zahlreiche Familie zu finden. Daneben betrieb er noch einen Pferdehandel, ber ihn mit vielen abeligen Personen Tyrols, sowie mit vornehmen Frem= ben in Berührung brachte, die ihn fammt und sonders feiner Rechtschaffenheit megen hochachteten. Dieser Mann hieß Un= breas Hofer, er felbst nannte sich aber gewöhnlich nur Andra Sofer. Schon ber Unblick biefes Mannes erweckte Bertrauen und gebot Chrfurcht. Er war groß und breitschulterig, und ein üppiger ichwarzer Bart reichte ihm bis auf die Bruft herab. Dabei mar er, wie alle feine Rachbarn, außerft einfach und fclicht, und zeichnete fich von benfelben nur burch größere Strenge ber Unfichten, fowie burch Berehrung Gottes aus, auf ben er von feiner fruben Jugend an fein ganges Bertrauen feste, und am Ende bes Lebens fein Geelenheil von ihm er=

wartete. Dieß brudte ihm im Vereine mit anderen Gigenthumlichkeiten ein solches Gepräge auf, baß er fern von ber Beimath meift nicht für einen Passenerer gehalten wurde; zumat er mit seinem langen gepflegten Bart und seinem grünen Wamms vortheilhaft gegen seine weniger gut gekleibeten Landsleute abstach, welche gewöhnlich braune Jaden mit grünen und rothen Aufschlägen, gelbe Hute und nur einen Stutzbart tragen.

Anbreas Hofer ward geboren den 22. November 1767, und jog eine glühende Baterlandsliebe mit der Muttermild ein. Sein ganzes Wesen empörte sich, als die gewaltthätigen, eroberungsstüchtigen Franzosen auch in die stillen Thäler seines geliebten Baterlandes eindrangen, und willig solgte er dem Aufgebot, welches die jüngern Schühen Tyrols gegen diese Grzseinde unter die Wassen rief. Noch nicht ganz dreißig Jahre alt, soch er 1797 mit der Tyroler Schühentompagnie zuerst gegen die Franzosen, und lieserte denselben in den Gebenen des Gardasee's, die sich von den Alpen gegen Ober-Italien hinziehen, mehrere siegreiche Tressen.

### Dritter Abschnitt.

Unbreas Hofer beginnt feine Laufbahn als Baterlandsvertheibiger.

Der Kriegsschauplatz rudte sich wieber aus ber Nahe von Tprot sort, baber tehrten bie Gebirgssohne wieber zu ihrer ruhigen Beschäftigung zurück. Mit bem Jahre 1802 wurde bied jedoch anders, weshalb bie Tyroler 1803 eine Landmiliz errichteten, wobei sich Hoser burch große Thätigkeit auszeichnete und die Ausmerksamteit ber Regierung auf sich zog. Seine Bersönlichkeit trat noch mehr herbor, als ihn seine Landsleute als Gesandten zu dem biedern Erzherzoge und redlichen Tyrolersreund Johann von Desterreich sandten, um im Ramen der treuen Tyroler Abschied von dem alten, vielgeliebten Herrschause zu nehmen.

Gin Machtipruch Rapoleons hatte nämlich ben größten Theil Tyrols in eine bagerifche Proving verwandelt und ba-

burch ben Grund zu langen, blutigen Kampfen zwischen zwei Rachbarn gelegt, die sich bis zu bieser Stunde treu und auferichtig geliebt hatten, und die sich gludlicherweise seit Beseitigung des allgemeinen Kampfes wieder lieben und achten und treue Nachbarschaft halten.

Bayern war bamals noch nicht so mächtig wie heute, unb suchte bas ihm zugetheilte Tyrol als neue Provinz zu behaupten. Dieß würde bei jedem andern Bolksstamme leichter gegangen sein, als bei den treuen Tyrolern, denen überdies französische Gesetze aufgedrungen wurden, welche die neue Herrschaft noch verhaßter machten. Der Zwiespalt zwischen Tyrol und Bayern legte sich durch tägliche Kämpfe, die an der Grenze stattsanden, an den Tag, und besestigte die Habsburger nur um so mehr in den Herzen der Tyroler.

Die Geistlichkeit, beren uralte Gerechtsame, die für das Bolt keineswegs brückend waren und mit großer Milbe gehandhabt wurden, durch neue Berordnungen mehr und mehr beeinträchtigt wurden, machte ihren mächtigen Ginsluß auf die Gebirgsbewohner geltend, und ermahnte sie, dem angestammten Herrscherhause tren zu bleiben. Um diese Zeit versbreitete sich die Nachricht, daß das spanische Bolt die Fremdherrschaft mit Erfolg abzuschütteln suche, und senkte badurch den Trost in die Herzen der Inroler, daß auch sie sich durch einen Kampf auf Leben und Tod von dem neuen Regiment befreien könnten. Beschwerben konnten sie leicht ertragen, wenn es sich um die Freiheit ihrer Personen und ihrer Berge handelte. Sie wollten sich um jeden Preis von der unerträgslichen Schmach, die ihnen der Welteroberer zugeführt hatte, befreien.

#### Bierter Abschnitt.

Die Inroler beginnen ihren Freiheitstampf.

Die Franzosen und Bapern fannten die Gestinnungen ber Tyroler und ihre Liebe für das angestammte Gerrscherhaus recht gut, daher erschien General Chasteler im April des Jahres 1809 mit einer Militärmacht in Tyrol, deren Aufgabe war,

bie Tyroler im Zaume gu halten. Den icon lange vorbereiteten Gemuthern war bies ein Zeichen gur allgemeinen Erbebung. 3m Stillen traten bie Eproler gujammen, trafen ihre Magregeln und verabrebeten ihre Zeichen. Bu berfelben Stunbe an einem bestimmten Tage warfen fie Gagmehl und Spreuer in alle Gebirgsbache, welche von ben braufenben Wellen ichnell burch alle Thaler verbreitet wurden. Deit biefem Zeichen erhoben fich alle Arme gur Bernichtung bes Teindes.

Die über bas gange Land verbreiteten frangofifden und bagerifchen Coldaten wurden überfallen und getodtet, bie Beamten murben gefangen genommen und mighandelt, turg, es war ein allgemeiner Aufstand, welcher burch nichts gedampft

werden fonnte.

Die Feinde fliegen bie graufamften Drohungen gegen bie Eproler aus, allein biefelben ichuchterten nicht ein, fonbern emporten nur noch mehr; ihr Sag und ihr Muth wurden ba= burch gestählt, was naturlich ihre Angriffe und ben Bertilgungstampf noch graufamer machte. Beifpiele von Unftrengungen und Ausbauer, bie an's Unglaubliche grengen, gehor= ten gu ben alltäglichen Ericheinungen.

Mus ben burch bie Gemsjagd im Schiegen und Rlettern portrefflich genbten Alpenbewohnern wurden Sagertompagnien gebilbet, welche mit Steigeifen bie ichroffften Telsmande über's stiegen, um felbst ba eine Berbindung gu Stanbe gu bringen, mo fie anderen Truppen rein unmöglich gewesen fein murbe.

Dies batte zur Folge, bag fich ber Aufftand nach wenig Tagen über gang Enrol verbreitete; es bilbete fich ein regel= mäßiger Landfturm, bem regulare Truppen in ben engen Thalern nicht widerstehen tonnten, weshalb bie Frangofen und Bagern einzig an die glucht bachten.

Um die por Allem nothige Ginheit und Rube in biefe Angelegenheit gu bringen, fandte bie öfterreichifche Regierung ben Freiheren von Sormanr und ben Major Teimer nach

Inrol, welche die Oberleitung übernahmen.

Unbreas Sofer hatte alle biefe Auftritte mitgemacht und an ber Spige einer Jagerfompagnie besondere Beweise von Tapferteit an ben Tag gelegt. Bei Sterzing bieffeits bes Jauchpasses nahm er ein bauerisches Corps gefangen, vertrieb bie Franzosen aus Subtyrol und trennte baburch bie italienische und beutsche Armee Napoleons. Der Sandwirth erntete großen Ruhm von biesen Thaten, wenngleich sie nur ein Borspiel von bem waren, was er in ber Folge ausführte.

Das Kriegsglud lächelte übrigens ben Tyrolern nicht immer freundlich, boch machte fie bas nicht muthlos, war es ja erfahreneren Truppen nicht besser ergangen; sie hosten am Enbe boch auf ben Sieg, wenn sie nur mit festem Willen

nach bem geftedten Biele ftrebten.

Die Eproler tonnten ber Uebermacht friegserfahrener Gols baten im offenen Welbe nicht wiberfteben, fie erlitten vielmehr blutige Rieberlagen, weshalb fie ihr Raturell und ihre Berge ju eigenthumlichen Mitteln trieben. Gie ftellten fich namlich hinter Bufden und Telfen auf und lichteten von ba aus mit ihren fichertreffenben Stupen bie Reihen ihrer Feinbe auf unbarmbergige Art. Auf ben hochsten und fteilften Soben thurmten fie gelöftude und Baumftamme auf, welche fie unerwartet auf bie unten vorbeimarichirenben Golbaten herunterrollen ließen — ein Platregen, bem nur wenige entfamen. Der Feind erlitt badurch eine schreckliche Nieberlage bei ber Brirner Rlaufe und ber Labitider Brude, einem Sohlweg im Gifatthale; ber enge Bag ftromte von Blut; bie Leichen bilbeten Saufen, und bammten mit ben Gelfen und Stammen ben braufenben Bergbach ein, weshalb er fich gemaltjam Bahn brechen mußte und bie allgemeine Befturgung erhöhte.

Für diese Rieberlage nahmen die Feinde aber auch schredliche Rache, indem sie alle Städte, Dörfer und Wohnungen, welche sie erreichen konnten, niederbrannten, und Alles, was ihnen entgegenkam, in scheußlicher Beise mißhandelten. So schwedlich auch ein gewöhnlicher Krieg ist, so hält er doch keine Bergleichung mit einem solchen Vernichtungskampse aus, wo es jeder Theil nur barauf anlegt, den andern ganz und gar aufzureiben. Wären alle Deutschen von solchen Gesinnungen erfüllt gewesen, wie die Tyroler, so hätte die Gewaltherrichaft Napoleons balb ein Enbe gehabt unb er hätte nicht bas Leben und Glück so vieler unserer Lanbsleute opsern können.

Die wackeren Gebirgsföhne zeigten, wenn es nur halbwegs ging, überall ihre natürliche Butmuthigkeit und Treuherzigsteit. Rur in ber ersten Buth, in ber brennenden Kampfesslust machten sie die Feinde unerbittlich nieder; war aber biese Leibenschaft verstogen, bann traten so schöne, milbe und rührende Eigenschaften an's Licht, daß man davon jeht noch Beisspiele erzählt, die zu Thränen rühren.

## Fünfter Abschnitt.

Bofer ftellt fich an bie Spibe bes Mufftanbes von Eprol.

Die Kriegsereignisse zwangen Desterreich, sich öfsentlich ganz und gar von Tyrol wegzuziehen; nur im Stillen konnte es diese treuen Unterthanen unterstützen und ermuthigen. Da bie Bewegung doch ein Oberhaupt haben mußte, so stellte sich ber tapfere Sandwirth Hofer an die Spitze berselben. Er schlug sich wacer mit dem feindlichen Heere herum; doch gelang es der außerordentlichen Uebermacht desselben, unter General Wrede die Hauptstadt Innsbruck zu nehmen. Die reichen, verweichlichten Einwohner dieser Stadt baten um Enade, benn sie fürchteten nicht allein die feindlichen Geschütze, sondern glaubten, durch Widerstand ihr Bermögen zu verlieren.

Der Feind hielt diese Uebergabe für die Unterwerfung von ganz Iprol, weshalb sie augenblicklich bekannt gemacht und ein feierliches hochamt zum Danke für den Sieg abgehalten wurde. Die Iproler waren durch den Berlust ihrer hauptstadt keineswegs überwunden, wie die wichtige Schlacht von Uspern, in welcher sich Erzherzog Carl unvergängliche Lorbeeren erward, an den Tag legte, indem die kühnen Gebirgsbewohner baburch zu neuen helbenthaten angespornt wurden. Kanm hatten sie Rachricht von dem Siege ihres Raiserhauses erlangt, als sogleich wieder 18,000 Mann schlagsfertig bastanden, und die Franzosen, welche unter den Beseheln des baierischen Generals Deron standen, und Südsund Nord-Tyrol trieben.

General Brebe hatte es früher ichon für gerathen gefunden, von Innsbrud abzuziehen. Zeht erst fing ber Tyroler Aufstand an, eine regelmäßige Gestalt anzunehmen.

Undreas Sofer hatte fich bisher als mahrer Baterlanbs: freund und tapferer Unführer gezeigt, ohne jeboch in allgemein bemertlicher Urt aus ber Daffe hervorzuleuchten. Dun erhob fich ploblich fein Beift und trat in feiner gangen Große berpor; er murbe ber Rern und bie Geele ber großen Ungelegen: beit. Richt nur feine natürlichen Anlagen, feine ausgezeich: nete und ehrfurchtgebietenbe Berfonlichkeit allein, fonbern vielmehr feine ruhrenbe Treue, feine Uneigennütigfeit unb bie hohe Achtung, welche ihm feine Rameraben gollten, verschafften ihm diese hohe Stellung. Diese in des Candwirths Berson vereinte Macht vermochte in entscheidenden Augenbliden Unglaubliches auszurichten. Gein ichwarzer, berabfallenber Bart, fein feuriger Blid und feine patriarchalifche Weftalt maren eben fo fehr im Stanbe, ben Geinen Bertrauen, bem Teinbe aber Schreden einzujagen. Die Frangofen hießen ihn baber nur ben "bartigen General," ber ihnen einen folden Schreden einjagte, baß fie ihre Rinber noch lange nachber bamit ichrecten, wenn fie fagten: "Der Bartige fommt."

#### Sechster Abfchnitt.

Hofer als Commandant bes Tyroler Lanbfturms.

Hofer war nun allgemein als Commandant bes Landfturms anertannt, und bezog als folder die landesherrliche Burg zu Junsbrud. Sier lebte er, mitten in einem gut eingerichteten hauptquartier, umgeben von Abjutanten und Setretären. Er leitete nicht allein ben ganzen Aufstand, sondern besorgte auch andere Regierungsgeschäfte mit großer Umsicht, war dem Lande ein Beschützer und Bater, gab den verschiedenen Schützens Bataillons vortheilhafte Stellungen und Besehle und ließ Münzen schlagen. Bon jeht an zeigte er sich in feiner Größe;

benn ber Sandwirth, welcher aus seiner beschräntten Stellung plöhlich an die Spihe ber Staatsgeschäfte getreten war, das Heer commanditte und der inneren Berwaltung als selbstständiger Regent vorstand, behielt die ganze Eigenthümlichkeit seines Wesens bei, und verlor von seiner ursprünglichen einsfältigen Neinheit nichts; Alles, was von ihm ausging, trug ben Stempel eines treuherzigen, schmucklosen, biederen Charafters. Er schloß seine Besehle nicht selten mit den Worten: "Thut's oder lagt's bleiben!"

Militärische Befehlshaber handeln freilich in der Regel anders, allein hofer mar tein Solbat, sondern ein schlichter, biederer Landmann, ber in seine Macht tein so großes Bertrauen setzte, sondern sich als ein vom himmel ersehenes Bertzeng betrachtete, bazu bestimmt, das Land zu erretten. Konnte er gerechten Beschwerden nicht abhelfen, so entschuldigte er sich jeder Zeit mit den Borten: "I tann halt nit überall fein!" Gin Innsbrucker Bürger, welcher sich in schwerer haft be-

Ein Innsbruder Burger, welcher fich in schwerer Saft befand, und Sofer um Befreiung aus seiner brudenden Lage bat, erhielt zur Antwort: "I tann nir machen, benn fie folgen mir nit!"

Einst besuchten ihn sammtliche Lehrer von Junsbruck, welche Gelegenheit er benutte, ihnen bie Jugenb recht bringend an's Herz zu legen. Er schloß seine Rebe mit ben Worten: "Gebt's ihnen nur recht Bakanzen," und gewann baburch bie Liebe ber ganzen Schuljugenb.

Bei feiner Ankunft in Innsbeud flieg er im Gafthaus jum golbenen Abler ab und hielt folgenbe, von glubenber Bater-

landoliebe zeugende Rebe an bas versammelte Bolb:

"Gruß ent Gott, meine lieb'n 'sbruder; Weil os mi zum Obercommandanten g'wöllt hobt, so bin i holt bo. Es sein aber a viel Andere do, bo toane 'sbruder sein; alle, do unter meine Waffenbrüher sein woll'n, do mussen für Gott, Koaser und Vaterland als tapfere, rödle und brave Throler streiten, bie meine Wassenbrüder warn wollen; bo aber bes not thun wöll'n, do soll'n heimziehen! I roth ent's; und bo mit mir zieh'n, do soll'n mi nit verlassen, i wer ent a nit verlass'n, so

wohr i Unbre hofer hoas; g'fagt hob i ent's; g'foch'n hobt's mi, b'fieb ent Gott!"

In hochbeuticher Sprache beißt biefe Unfprache alfo :

"Grüße Euch Gott, meine lieben Innsbrucker! Weil Ihr mich zum Obercommandanten gewollt habt, so bin ich jeht ba. Es sind aber auch viele Andere da, welche keine Innsbrucker sind. Alle, welche unter meinen Waffenbrüdern sein wollen, müssen für Gott, Kaiser und Vaterland als tapfere, redliche und brave Tyroler streiten; die meine Waffenbrüder alle werben wollen. Die aber, welche dieß nicht thun wollen, die sollen heimziehen! Ich rathe es Guch! Und die mit mir ziehen, die sollen mich nicht verlassen, ich werde Guch anch nicht verlassen, so wahr ich Andreas Hoser heiße. Gesagt habe ich es Guch, gesehen habt Ihr mich, behüte Euch Gott!"

#### Siebenter Abfchnitt.

Tyrol fallt wieber in bie Sanbe ber Feinde, wirb jeboch burch bie treuen Schupen abermals von benfelben befreit.

Schon gaben fich bie Eproler ber Soffnung bin, auf immer von ben Reinben befreit zu fein, ba gerftorte bie ungludliche Schlacht bei Wagram plotilich ihre schönften Hoffnungen. Der Kaiser von Desterreich mußte nämlich formlich auf Eprol verzichten, und fammtliche Befehlshaber, Truppen und Beamte aus bem Lande ziehen. Statt berfelben murben bagerifche Beamten eingesett. Die Tyroler verloren baburch für ben Augenblid allen Muth und glaubten fich von bem eigenen, vielge= liebten Garftenhaufe verlaffen und verrathen. Ohne irgenb einen Biberftanb liegen fie bie fremben Truppen, die unter bem Befehle bes frangofischen Generals Rusca ftanben, in ihre Thaler gieben, wenn gleich es ihnen ein Leichtes gewesen fein murbe, ben Feind abzuhalten. Die nun folgende Reihe von Graufamkeiten, welche aus Rache an ben treuen Eprolern begangen wurben, übergeben wir lieber mit Stillichweigen, theils weil zu einer naheren Schilberung jebe geber zu fchmach ift, theils weil es beffer ift, wenn über einstige Ungerechtigleit ber Schleier bes Bergeffens geworfen wirb. Der Feinb ichabete sich baburch felbst am meisten, benn er stachelte baburch bie muthigen Gebirgsfohne nur noch mehr gegen sich auf.

Hofers ebles Herz glaubte nie baran, bağ ber Raifer bie treuen Tyroler aufgegeben haben tonne, und baute auf ben Hag und die Ausdauer seiner Landsleute, um die Einbringlinge zu vertreiben, welche sich nur burch Grausamkeit und Machsucht auszeichneten. Sein Streben geng im Vereine mit anderen Anführern, z. B. bes tapfern Capuciners Haßp in ger und best unerschütterlichen Speckbachet, dahin, bem Namen Feuerteufel bekannt und gefürchtet, bahin, bem Bordringen best französischen Generals Rusca Einhalt zu thun.

Hofer lieferte bemfelben bei bem Lienzer Engpaß, unster bem Namen "bie Klaufe bei Lienz im Bustersthale" befannter, ein siegreiches Treffen, wodurch er und seine Freunde auf's Neue ermuthigt wurden, und sie zu einem neuen Aufruf zum Kampf gegen die Eindringlinge veranlaßte. Dieser Aufruf hatte die glänzendsten Folgen, denn er belebte den Muth aller Tyroler auf's Höchste; sie strömten schaarensweise herbei und blieben in den meisten Gesechten Sieger, namentlich an der Gisach, so daß sich die Franzosen schnell nach Innsbruck zurückziehen mußten. Sie fanden jedoch hinter den Mauern dieser sesten Stadt nicht die Ruhe, welche sie suchten, indem sich 20,000 Tyroler an dem waldreichen Berge Isel, unterhald Schönberg, aufstellten, und den vereinigten Bayern und Franzosen die dentwürdige Schlacht am Isel liesserten, deren Ausgang Lese vre zwang, Tyrol in Gilmärsschen zu räumen, zumal die im Lande zerstreut liegenden Soldaten auf allen Seiten angegriffen und theilweise aufgerrieben wurden.

Der hochgefeierte helb hofer zog als Sieger und Baterlandsretter in die kaiserliche Burg zu Innsbrud ein, und führte bas Regiment über Tyrol in ber alten herzlichen Weise. Das Befehlen wurde ihm schwer, und lieber ermahnte und trösteie er. Er hatte jest ben höchsten Gipfel des Ruhms und Glücks erstiegen, benn es wurden ihm zu Ehren Triumphbögen errichtet, und bergleichen mehr. Die Innsbrucker holten aus einer Kirche einen alten öfterreichischen Abler hervor, befestigten ihn vor bem landständischen Gebaube, und Alles flieg zu ihm hinan, tufte und herzte ihn, und Biele riefen mit thranenfeuchten Augen: "Gelt, bu Saggra Schwang! sein bir halt boch bie Febern mieber g'wachsen!"

Hofer, ber sich selbst beherrichen gelernt hatte und baber werth war, über Andere zu herrschen, ließ sich von diesem Glude nicht blenden, er lebte vielmehr in dem taiserlichen Residenzschlosse eben so einfach, wie er es von Haus aus gewohnt war, und machte sich badurch bes von ihm erlangten Gludes werth.

#### Achter Abschnitt.

Des Sandwirths Regierung in Innsbrud.

Der Sandwirth hatte eine eigene Leibwache, die aus ben schönsten, stärksten Passenver Schügen bestand. Gab es irgend einmal handel in ber Stadt, so sandte er einen berselben ab, und die größten Streitigkeiten wurden meist auf friedlichem Wege von bemselben ausgeglichen. Nachts rief er die Schilde wache zu sich in's Zimmer, indem er sagte: "Da, setzt Euch nieder, mußt ja ganz schwach werden!"

Seine Speifen ließ er aus einem gang tleinen, unbebeutenben Wirthshause holen; fie bestanden immer nur in ber landesüblichen Koft, und bilbeten Speckfnodel mit Cauertraut

fein Lieblingsgericht.

Seine Umgebung bestand aus eben so einfachen Leuten, als er selbst war, z. B. aus bem sogenannten Holzt necht, bem Stroblwirth aus St. Leonhard und einigen Wirthen aus Algund, einem Dorfe bei Meran im Etschthale. In ben Hänben bieser Männer lag bas ganze Geschiel Tyrols, und in ber That, sie waren dieser Aufgabe werth, denn ihre unersichütterliche Baterlandsliebe machte sie aus friedlichen, einsachen Bürgern zu Gelben und Staatsmännern, welche die schwierigsten Geschäfte zur allgemeinen Zufriedenheit ersledigten.

Das Theater zu Innabrud gab alle Abenbe Vorstellungen, allein hofer besuchte basselbe nie, sonbern aß in dem Kreise ber Seinigen zu Nacht, verrichtete sein Gebet, und legte sich früh in's Bett, um am andern Morgen wieder zeitig bei ber hand sein zu können. Durch biese Mäßigung im höchsten Glud erhob er sich über alle haupter von Erhebungen, — über alle Groberer.

#### Meunter Abschnitt.

lleber Enrol und Sofer bricht großes Unglud herein.

Gin große Uebermacht ber Franzosen rudte gegen bie Tyroster, welche berselben weichen und die Flucht ergreifen oder sich ergeben mußten. Sowie Hofer sichere Kunde von dem Stande der Dinge erhielt, verließ er Junsbruck und bezog eine feste Stellung auf dem Berge Jel. Hier vernahm er, daß Tyrol in Folge des Wiener Friedens für alle Zeiten eine bayerische Provinz sein solle, weshalb von Oesterreich auf teine Hülfe mehr zu rechnen war. Alle Städte und alle sesten Punkte wurden von Franzosen und Bayern beseht, und die Tyroler waren troß ihrer Begeisterung nicht mehr im Stande ihre Sache mit Erfolg gegen die erbrückende Uebermacht zu vertheidigen.

Um 25. Ottober 1809 zogen bie Franzofen und Bayern in Innabrud ein, verfündeten feierlichst den Frieden, stürzten die von Hofer eingesette Regierung und führten die Witglies ber berselben als Geißeln hinweg, bis zur erlangten Berbürs

gung bes Friebens und ganglich bergeftellter Rube.

Die aufgeregten Gemüther sträubten sich jedoch gewaltig gegen die neue Ordnung ber Dinge, zumal den Tyrolern Lasten aufgelegt wurden, die sie seither nicht kannten, und welche für sie in der That auch sehr drückend waren. Selbst ber in Tyrol angebetete Erzherzog Johann gab sich alle Mühe, seine erbitterten Schühen zu beruhigen, jedoch vergebens. Täglich brachen neue Feindseligkeiten aus.

Defterreich zog fein Militar, feine Beamten und Befehlshaber gurud, und erschütterte baburd hofers Macht und Muth beinahe gang. Er hielt langeren Widerstand für thöricht, und wollte seine Mannschaft zum Frieden auffordern und entlassen. Seine Entschlässe waren so wankend, daß die Seinen großen Schaben durch seine Unentschlossenheit litten, und er sich zum Gespötte seiner Feinde machte, namentlich, als er wegen der Uebergabe Tyrols mit dem Vicekönig Eugen von Italien in Unterhandlung trat.

Seine friedlichen Gestinnungen halfen ihm wenig, benn bie Tyroler wollten Krieg; baher ließ er sich burch seine Passenrer enblich bestimmen, Alles zu ben Wassen zu rufen. Die Furcht vor angebrohter Strafe, wenn er langer Wiberstand leiste, tannte er nicht, er folgte vielmehr nur ber Stimme ber Pflicht, und legte eine Kraftanstrengung an ben Tag, welche zeigte, baß er sich von seiner guten Sache nur burch ben Tob trennen

laffe.

Alle Tyroler, welche sich vertheibigten, wurden gefangen ober niedergemacht; benjenigen aber, welche sich ergaben und ruhig zu verhalten versprachen, wurde Berzeihung zugesichert. Daburch sah sich ein Thal nach bem andern zur Unterwerfung veranlaßt. Hofers treueste Genossen, nämlich der Kapuziner haspinger und Speckbacher, ergriffen die Flucht, und erreichten erst nach Ueberwindung vieler Gesahren eine Zusluchtsstätte in Desterveich.

Hofer tonnte es nicht über sich gewinnen, sein Baterland zu verlassen und zog sich in sein Wirthshaus "am Sande" zurud. Die Franzosen brangen seboch balb nachher in bas Passenerthal ein, so daß er kaum Zeit gewann, an ben Kaiser zu schreiben und um Verhaltungsbesehle zu bitten. Mit Weib und Kind verließ er das elterliche Haus, stieg in's höchste Gebirg hinauf und verbarg sich in ben unwegsamsten Wildenissen. In Felsenhöhlen und Klüsten suchte er vergeblich einen Zustucktsort, benn sie waren alle mit Schnee angefüllt. Endlich bezog er die Sennhütte Kellerlohn, die seinem geprüssen Freunde Pfandler gehörte; sie liegt tief im Gebirge, vier Stunden oberhalb Hosers Wirthshaus, nicht fern von Drahwald. In derselben wollte er ben Eintritt des Frühjahrs erwarten.

#### Behnter Abschnitt.

Bofers Binteraufenthalt in einer einfamen Gennhutte.

Hofers Aufenthalt bot, wie die meisten Sennhütten, einen erbarmlichen Anblid; sie war nur für einen Aufenthalt in der besten Jahredzeit, wenn das Bieh auf den Alpen weidet, einsgerichtet. Es mußte daher sein erstes Geschäft sein, die Hütte wohnlicher einzurichten, die Löcher mit Mood zu verstopfen, Brennholz herbeizuschaffen, um bei dem eindrechenden strengen Winter nicht der Kälte zu erliegen.

In ber ganzen Satte befand fich nur ein Futtertrog, etwas Seu und Stroh, sonst nichts. Ersterer wurde als Tisch, letetere als Betten benütt. In einem Berstede fand Hofer zwölf Gewehre, von benen fünf gelaben waren. Da er sich nicht ertlären konnte, wie bieselben hierher kamen, betrachtete er sie als ein Geschenk Gottes, mit bem man sich nothigenfalls tapfer vertheidigen konnte.

Zwei treue Anechte von Pfandler stiegen von Zeit zu Zeit zu Hofer hinauf, brachten ihm Lebensmittel und unterhielten bie Berbindung mit seinen Freunden und Getreuen, weshalb er sie seine Ordonnanzen hieß. Durch dieselben ließ er zur Erhöhung seiner Sicherheit die Nachricht ausstreuen, daß er glücklich in Wien angekommen sei. Freund und Feind glaubeten an diese Aussage, weshalb letterer von seiner Berfolgung abließ.

Mehrere Wochen schon hatte Hofer ruhig in bieser traurigen Abgeschiebenheit zugebracht, ohne ein Lebenszeichen von sich zu geben, weshalb die Welt sich schon nicht mehr so lebhaft mit ihm beschäftigte. Da wurde seine Ginsamteit plötslich durch Flüchtlinge unterbrochen, die nach Desterreich zu sliehen beabsichtigten, und sich Nathschläge und Zeugnisse von Hofer erbaten. Der Sandwirth entsprach ihren Wünschen gerne, allein dieser Besuch beunruhigte ihn so sehr, daß er, obsichon er von der Menschheit zu gut dachte, als daß er einen Berrath befürchtete, diese Gegend verlassen wollte, weil diese

Leute leicht gefangen und fo fein Aufenthalt verrathen merben founte.

Er faßte ben Entichlug, feine Tochter Rofa, Unna, Maria und Gertrub nach St. Martin, unten im Thal, gu fenden, und nur fein Beib, feinen Cohn Johann und feinen getreuen Schreiber bei fich zu behalten. Bon bier aus ichrieb er einen Brief an ben Raifer, ben er burch feinen Rnecht Johann nach Wien fanbte. Er ichilberte barin feine tlägliche Lage in rubrenden Worten und bat um Sulfe, ba er in Enrol nicht mehr ficher fei. Die beifieften Gebete und beiten Wünsche folgten ihm.

Immer ftrenger murbe ber Winter, immer trauriger bie Ginjamfeit. Alle Schluchten murben mit Schnee ausgefüllt, jo baß felbit bie bes Beges Runbigften nur mit Lebensgefahr gu Sofer gelangen tonnten. Auf ber anbern Geite mar biefe Abgeschiebenheit boch ein Troft für bie einsamen Alüchtlinge. benn fie gewährte ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Rube. Sfanblers Ruechte ericienen immer regelmakia, jo ban es nie an ben nöthigen Nahrungsmitteln fehlte.

Um Arbeit burfte Sofer mit ben Seinigen nicht verlegen fein, benn fie mußten täglich eine Maffe Schnee wegichanfeln, ben ichneibende Winde in großer Menge von ber Bobe berabwehten, und bie Gutte umgureißen brobten. Werner mußten fie Bolg berbeischaffen, um jich gegen bas Erfrieren gu fchuben; und hie und ba, wenn man vor allen Spabern gang ficher gu fein glanbte, ichof man auch ein Stud Bilb.

Attes ging jo feinen geregelten Gang und jie faben rubig bem Grubling entgegen; benn fest glaubten Weib und Rind, baß Sofer fich bann entichließen werbe, feinen überall fennts lichen Bart abzunehmen und fich bann nach Defterreich zu fluchten. Ihr ferneres Schidfal ftellten fie bem Simmel anheim.

#### Gilfter Abichnitt.

Ein Berrather naht fich bem treuen Bofer, worauf er verhaftet und von ben Geinben abgeführt wirb.

Die Ruhe ber armen Flüchtlinge wurde plöglich burch einer fremben Mann unterbrochen, welcher ben Berg herauftletterte; ein banges Gefühl bemächtigte sich ber Hüttenbewohner bei seinem Unblid. Schüchtern gudten sie aus ben Deffinungen ber Sennhütte nach bem Untömmling, in welchem sie ben Bauern Joseph Staffel erfannten, ber nach seiner eigenen Alpe sehen wollte, und burch ben aufsteigenden Rauch herbeigelocht wurde.

Hofer kannte biesen Mann gut, und es war ihm baher um so unheimlicher, benn er stand nicht in dem besten Ruse und war keineswegs ein ehrenwerther Armer. Trothem mußte er sich zu ihm setzen und eine Pseise Tadat mit ihm rauchen; dann bot er ihm, im hinblick auf seine beschränkten Berhält=nisse und um ihn um so eher zum Schweigen zu veranlassen,

Gelb an, bas berfelbe jebod gurudwies.

Mit jeder Stunde ftieg Hofers Sorge und Betlemmung; eine Ahnung ichien ihm zu fagen, daß er von dem elenden Staffel verrathen werde. Auch die Seinigen wurden beforgter und brangen unaufhörlich in ihn, ohne alles Zögern nach

Defterreich zu flieben.

Bon seinem Berstede aus war bas Samthal leicht zu erreichen, und von bort gelangt man oberhalb Boten auf die Rittner Alp; von hier aber konnte man ins Wippthal hinuntersteigen, von bem man das Pusterthal ohne Gesahr gewinnen konnte, da bessen Passe frei waren und sicher nach Kärnthen führten.

Gin bojer Geift schien hofer an biese ungludliche Sennshütte zu fesseln, benn er konnte sich trot aller Borzeichen bes nahenben Ungludes nicht zur Flucht entschließen. Seine Sendung war zu Ende; sein Geschick sollte ihn ereilen. Dit seinem Blute sollte er besiegeln, was er in biesem Leben erstrebt hatte und zu erringen suchte.

#### 3wolfter Abschnitt.

Sofers Wefangennehmung.

Am Abend bes 27. Januars 1810 berathichlagten bie armen Flüchtlinge, was nun zu thun set, ohne zu einem bestimmten Entschlusse zu kommen. Schon war bie Nacht eingebrochen, und Hofer sandte seine Orbonanzen noch in die Stadt hinab, um Lebensmittel heraufzuschaffen. Bekümmert legten sie sich barauf zur Rube. Hofer und sein treues Weib schließen unten im Stalle, sein Sohn Johann und der Schreiber oben auf dem Heu, welches unter dem Dache lag. Diese Nacht war sternenhell und merkwürdig kalt.

Noch vor Anbruch bes Tages wurben die Ungludlichen burch ein Geräusch aufgeschreckt, welches von Fußtritten auf bem hartgesvorenen Schnee herrührte. Wie auf ein Comman-bowort sprangen bei diesem Geräusche alle Bewohner ber Hatte von ihrem Lager auf, und sahen dieselbe zu ihrem Entstehen von französischen Solbaten umringt. An eine Flucht war nicht mehr zu benten, daher trat der Sandwirth vor die

Cennhutte und fragte gang unerichroden: "Welcher von Guch fpricht beutich?"

Der Unführer ber Mannichaft trat vor und erklarte, bag er

beutsch verftebe. Sofer fagte gum ihm:

"Sie sind gekommen, mich hier zu verhaften. Hier bin ich. Thun Sie mit mir, was Sie wollen, denn ich bin schuldig. Kür mein Weib, meinen Sohn und diesen jungen Menschen hier aber bitte ich um Guade, denn sie sind wahrhaftig

unschuldig."

Die Franzosen nahmen auf Hofer's Bitte nicht bie geringste Rücksicht, es wurden vielmehr auf Befehl bes Offiziers Alle gebunden, und die Soldaten ermangelten nicht, ihre Wuth an bem eblen Balerlandsvertheidiger auszulassen, dem sie all ihr Unglück, das sie in Tyrol getrossen hatte, zuschrieben. Sie mishandelten den Wehrlosen und Gehundenen und rissen ihm seinen schonen Bart aus, so daß sein Neuheres einen bejammernswerthen Anblid darbot. Hofer ertrug Alles mit der größten Geduld und rief den Seinigen ermunternd zu:

"Betet und feib ftanbhaft! leibet mit Gebuld, bann tonnt

Ahr auch etwas von Guern Gunben abbugen !"

Hofer hatte mit ben Seinigen acht Wochen in biefer Freisstätte auf ber Alpe zugebracht, als er von ben französischen Solbaten verhaftet und nach Meran hinab transportirt wurde. Die Leute am Wege flohen bei seinem Anblid in ihre Häuser zurud und weinten überlant. Die Solbaten bagegen, welche Jtaliener waren, zeigten sich auf die gefühlloseste Art.

Wie im Thal oben, so fand ber tapfere Kommanbant überall die herzlichste Theilnahme, und nur die schabenfrohen Trienter empfingen den "Barbone" mit Spott und kaltem

Sohn.

Bur Chre bes frangofischen Generals Barag uan b' Si lliers barf nicht verschwiegen werben, baß es ihn emporte, als er bie Gefangenen mißhanbeln sah, und, wie sie mit groben Striden gebunden waren. Schon in Boten befahl er mit Entrüstung ihnen augenblicklich bie unwurdigen Fesseln abzuabzunehmen, und mehr Achtung vor bem Unglude zu haben.

In Bogen mußte fich hofer von feiner geliebten Gatin und feinem Sohne trennen, und fie nahmen in diesem fcmerzhaften

Mugenblid ben rubrenbften und gartlichften Abichieb.

Sein treuer Schreiber wurde zum Trofte beider mit ihm nach Mantua transportirt, und baselbst angekommen, erhielten sie in dieser Festung ein anständiges Gefängniß. Hofer war gegen seinen jungen biedern Leidensgefährten sehr freundlich, überhäufte ihn mit herzlichen Worten und wies ihn immer und immer auf Gott hin, mit der Bersicherung, daß er gewiß keisnen verlasse, der auf ihn baue.

#### Dreizehnter Abschnitt.

Bofers Berurtheilung und feine lettwilligen Berfügungen.

Bei ben gutherzigen Bewohnern von Mantua fanb ber Tyroler Held bie wärmste Theilnahme; sie verpstegten ihn während ber Dauer seiner Gesangenschaft baselbst nicht allein sehr gut, sonbern versprachen bem Festungskommanbanten

eine Bramie von 5000 Thalern, wenn er hofers Leben erhalten tonne. Diefer ficherte ihm vollftanbige Begnabigung gu, wenn er fich entschließe, augenblidlich in frangofifche Dienfte ju treten. Um biefen Breis wollte er bas elenbe Leben, Chre und Rubm nicht verlaufen, er ichlug biefes Unerbieten vielmehr bodibergig mit ber Bemertung aus, bag er weit lieber fterbe, als bem Unterbruder feines Boltes feine Rrafte wib: men wolle.

Er mußte, bag fein letter Augenblid nicht mehr fern fei, allein er fah bemfelben mit ber größten Rube entgegen, und erichrad beshalb nicht, als um Mitternacht vom 19. auf ben 20. Februar fieben Offiziere in fein Gefangnif traten, welche

ju einem Kriegsgericht gufammengetreten maren.

Gein bisheriger Leibensgefährte, ber Schreiber, warb nun von ihm getrenut, und mit Thranen nahm er Abichied von feinem Beren, ber große Saffung an ben Tag legte. - Das Rriegsgericht verurtheilte ihn jum Tobe, worauf er gefaßt

war.

Unmittelbar nach Entfernung ber Offiziere traten zwei Beiftliche ein, um ihn auf feinen letten Gang vorzubereiten. Das Gelb, meldes er noch befaß, hanbigte er einem berfelben mit ber Bitte ein, es feinem Schreiber als lettes Bermachtniß zu übergeben. Dit bemfelben ichidte er ihm folgenbes mit Bleiftift geschriebenes Bettelchen :

"Lieber Cajetan!

"Empfange bier bas lette Bermogen, was ich habe, "lebe mohl und bete fur mich, benn um 11 Uhr muß "ich heute fterben."-

Bierauf bat er um Tinte, Feber und Papier, und fchrieb folgenden bentwürdigen, von feinem frommen Ginn und feis nem festen Duth zeugenden Brief an feinen Freund, ben herrn von Bichler in Reumart. Er ichrieb viele Worte in feinem Lanbesbialeft, wir geben ihn aber hier in hochs beutscher Sprache, bamit unverständliche oft wunderlich tlingenbe Borte ben erften Ginbrud in bem Bergen bes geneigten Lefers nicht verwischen:

"Liebster Berr Bruder!

Der göttliche Wille ist es gewesen, baß ich hier in Mantua mein Zeitliches mit bem Ewigen vertauschen mußte; aber Gott sei Dank für seine göttliche Gnabe, mir ist es so leicht vorgetommen, als wenn ich zu etwaß ganz Anberem geführt werben sollte. Gott wird mir auch die Gnabe verleihen bis zum letten Augenblick, auf baß ich kommen kann, allwo sich meine Seele mit allen Auserwählten ewig freuen mag, allwo ich auch für Alle bitten werde bei Gott; besonders aber für Diesenigen, für welche ich am Wehrsten zu bitten schuldig bin, wie für Sie und Ihre Frau, wegen aller mir erwiesenen Wohlthaten.

"Den Gottesbienst soll die Liebste mein, die Sands wirthin, halten zu St. Martin beim rosensarbenen Blut. Den Freunden beim Unterwirth Suppe, Fleisch und eine Halbe Wein geben zu lassen.—Liebster Herr Pichler, gehen Sie hin und zeigen Sie die Sache beim Unterswirth zu St. Martin an, er wird dann schon Anstalt

machen.

"Bon ber Welt lebet Alle wohl, bis wir im himmel zusammen kommen und bort Gott loben ohne Ende. Alle Passeyrer und Bekannte sollen mir eingebenk sein heiligen Gebet, und die Wirthin—seine Frau—soll sich nicht so bekummern; ich werde bitten bei Gott für sie Alle.

"Abe meine schnöbe Welt! So leicht tommt mir bas Sterben vor, baß mir nicht die Augen naß werben. — Geschrieben um 5 Uhr in ber Frühe, und um 9 Uhr ruhe ich in Gott.

Mantua, ben 20. Februar 1810.

Dein im Leben geliebter - Anbra Hofer, von Sand in Paffeyer."

"Im Namen bes Herrn will ich auch die Reise vornehmen mit Gott."

Ber fühlt beim Lefen biefer Beilen fein Berg nicht ergriffen ? Wer ertennt in bemfelben nicht einen Mann von Frommigteit, Bieberkeit und wahrhafter Seelengröße? In ihm und burch ihn erhalten wir bas Bilb eines acht driftlichen Helben, ber por feinem anberen Groberer gurudtreten barf.

Dhne Rlage über fein Schicfal, ohne Groll gegen feine Feinde, ohne Difmuth über bie Bereitelung feiner Plane ging er bem Tobe mit bem vollen Bewußtfein entgegen, baß er nur bas Rechte gewollt habe. Auch im Tobe verließen ihn bie Gebanten ber Milbe und bes Bohlwollens, bie Radficht und bie Liebe nicht. Dit vollem Bertrauen wenbet er fich von Allem, was ihm hienieben theuer ift, voll feliger Soffnung bem Gwigen gu. Er vergaß in ben letten Stunben selbst Meinliche, burch Herkommen geheiligte Gebrauche nicht, und empfahl bie Beobachtung berfelben in ruhrenben Musbruden.

# Bierzehnter Abschnitt.

hofers Tob und Auerfennung feiner Thaten.

Durch den Tod befiegelt ber Menich fein Leben hienieden.

Sofer tannte bie Stunde, welche ihn vor ben Richterftuhl bes Emigen bringen follte, genau; er mar fo barauf gefaßt, daß er nicht erbebte, als um 10 Uhr bes genannten Tages die Erommel ertonte, ber Gang bes Rerters und ber Borhof fich mit frangofifchen Solbaten fullte; brei Biertelftunden nachher öffnete fich bie Rerterthure Sofers, und er murbe in Begleitung bes Erzpriefters von Mantua und anderer Geiftlichen auf ben Richtplat auf einer breiten Baftion, unfern ber Porta cerera, geführt.

Sofer ließ fich bie Augen nicht verbinden, fondern, blieb fich bei allen Borbereitungen, bie er gu feinem Tobe treffen fah, gleich. Mis bie Solbaten auf ihn angeschlagen hatten, tommantirte er felbft: "Gebt's Feuer!"



Die Schuffe fielen, allein fie waren nicht ichnell tobtlich, fo bag feine Seele erft nach einem fogenannten Gnabenschuß von ben Banben bes irbischen Körpers befreit werden nußte.

Gin frommer Priester, ber teinen Augenblid von Sofers Seite wich, konnte seine Bewunderung für den Gelden nicht unterbruden; er sagte von ihm: "Wie ein mahrer christlicher Seld ging er zum Tobe, und wie ein unerschrockener Martyrer erbulbete er ihn."

## Andreas Sofer's Tod.

Zu Mantua in Banden Der treue Hofer war, In Mantua zum Tode Kührt ihn der Jeinde Schaar; Es blutete ber Brüber Herz, Ganz Deutschland, ach, in Schmach und Schmerz! Mit ihm bas Land Tyrol.

Die Sanbe auf bem Ruden Andreas Hofer ging Mit ruhig festen Schritten, Ihm schien ber Tod gering; Den Tod, ben er so manchesmal Bom Jselberg geschickt ins Thal Im heil'gen Land Tyrol.

Doch als aus Kerkergittern Im festen Mantua Die treuen Waffenbrüber Die Händ' er strecken sah, Da rief er aus: "Gott sei mit euch, Mit bem verrathenen beutschen Reich, Und mit bem Land Tyrol!"

Dem Tambour will ber Wirbel Richt unterm Schlägel vor Als nun Andreas Hofer Schritt burch bas finstre Thor;— Andreas noch in Banden frei, Dort stand er sest auf ber Bastei, Der Mann vom Land Tyrol.

Dort soll er niederknieen, Er sprach: "Das thu' ich nit! Will sterben, wie ich stehe, Und wie ich stand und stritt, So wie ich steh' auf dieser Schanz; Es leb' mein guter Kaiser Franz, Mit ihm sein Land Tyrol!"

Und von der Hand die Binde Nimmt ihm ein Grenadier; Andreas Hofer betet Zum letztenmal allhier, Dann ruft er laut: "So trefft mich recht! Gebt Feuer! Ach, wie schießt ihr schlecht! Ade, mein Land Tyrol!"

Sofer hatte vollenbet. Gang Tyrol und auch bas Raifer= baus, bas eine feiner Stuten verloren hatte, trauerte um ihn. Die Enroler mußten fich ber Frembherrichaft langere Zeit fügen. Doch auch Rapoleons Gludaftern ging unter, unb zwar brei Jahre nach bem Tobe hofers. Durch bie Ginigleit und Begeifterung ber Deutschen murben ihm alle feine Er= oberungen entriffen, und bebedt mit Schmach und Sohn jog er in bie Berbannung. Welches Glud mare es fur unfern armen Baterlandsfreund gewesen, wenn er biefes Ende noch erlebt, wenn er noch gesehen hatte, bag nicht nur Eprol, fons bern gang Deutschland fich gegen ben übermuthigen Corfen erhob und ihn bemuthigte, und bag fein liebes Baterland, wie er noch im Tobe prophezeit, wieber bem theuren Raifer= hause gurudgegeben mar. Doch biefe Freube murbe ihm in feinem verklarten Buftande gewiß zu Theil, baran burfen wir nicht zweifeln. Als Schutgeift feiner madern Landsleute bat er ohne Zweifel unfern ruhmmurbigen Freiheitstampf mitgefochten.

Zehn Jahre nach bem Erlöschen von Napoleons Glück, am 19. Februar 1823, tam bas erste aus lauter Eprolern gebilbete Bataillon Kaiserjäger von seiner Garnison Mantua in ber Heimath an, und brachte eine theure Reliquie mit, nämlich Hofers Gebeine, welche bis jest an der Stelle begraben lagen, wo er erschossen wort. Dieser Ort war seinen Lands-

leuten ftets heilig.

Zuerft wurden fie im Servitentlofter niebergelegt, am 21. Februar aber begrub man fie feierlich in ber Hoftirche gu

Innsbrud.

Auf Befehl von Kaiser Franz I. führte Professor Schalster ein prächtiges Denkmal in Marmor aus, welches die Treue, die Thaten, die Baterlandsliebe und die Helbengröße Hofers verewigt und in ben Herzen der Beschaner verjüngt. Am 5. Mai 1834 wurde diese Bildsäule im Beisein der Waffengesfährten des Sandwirths und den Mitgliedern seiner Familie seierlich eingeweiht, und dabei unter Anderem solgende anerskennenswerthe Worte gesprochen:

"Treu hingst Du Deinem alten Fürsten an,
Treu wolltest Du Dein altes Gut ersechten,
Der Freiheit ihren ew'gen Bund zu siechten,
Betratst Du fühn die große Helbenbahn,
Und treu kam auch Dein Bolk zu Dir heran,
Ob sie der Bäter Glück erkausen möchten;
Uch! wer vermag's mit Gottes Spruch zu rechten?
Der schöne Glaube war ein schöner Wahn.
Es sangen Dich die Sclaven des Tyrannen,
Doch wie zum Siege blickt Du himmelwärts,
Der Freiheit Weg geht durch des Todes Schmerz!
Und ruhig siehst Du sie die Büchsen spannen,
Sie schlagen an, die Kugel trisst in's Herz,
Und Deine freie Seele slieht von dannen!"

Der Kaiser erhob bie ganze Familie Hofers in ben Abelftanb, ließ seinen Sohn sorgfältig erziehen und überhäufte ihn mit Ehren und Würben.

Hofers Wittme, die Wirthin vom Sande, folgte ihrem Gatten erst zwanzig Jahre später im Tode nach. Sie brachte die ganze Zeit ihres Wittmenstandes in dem Wirthshause am Sande zu, indem ihr dasselbe wegen ihres Und ra am theuersten war. Ganz Tyrol seiert heute noch das Andenken bes tapfern Sandwirths, und hat dem edlen Vertheidiger beutscher Freiheit und beutscher Rechte das schönste Denkmal gesetzt.

#### Schluß.

Der Lohn bes Berräthers.

Welch' herrlicher Lohn bem treuen, biebern Manne burch bie Stimme ber Deffentlickleit wirb, haben wir an Hofers Leben gesehen; was bem Berräther zu Theil wirb, zeigt bas Lebensende bes bekannten Staffel, ben ein Zufall, vielsleicht auch Bosheit, zu Hofers verborgener Hütte führte. Er gilt nämlich allgemein für Den, welcher ben Tyroler Helben an bie Franzosen verrieth.

In seiner Heimath konnte er sich trothbem, daß er alle seine Schulben bezahlte und noch ziemlich Gelb in der Hand hatte, nicht länger halten, weil Niemand mit ihm verkehren wollte. Dieß veranlaßte ihn, nach Bayern auszuwandern, um hier den Lohn seiner Schandthat in Ruhe zu genießen. Aber auch hier ließ sich kein Redlicher mit dem verworfenen Menschen ein, und er fand hier ebenso wenig Ruhe; denn bose Hangen werden von dem Gewissen immer sehr auf dieser Erde gerächt. In seinen besten Jahren siechte er dahin und starb, von Niemand geliebt und von Niemand betrauert, aber von Allen verachtet.



# Bücher:Anzeige.

Abbolat, Der neue ameritanische, ober: The New American Lawyer. In englisch er und beutscher Sprace. Enthaltend: Mehrere hundert Kormen von Berträgen aller Art, als Mieth (Leases), Kauf- (Deebe), Tauich-, Bacht- und Leitrenten-Contratte, Schenkungeurtunden, Gefellschafts-verträge und beren Anfhebung, Lehr- und Dienstontrafte, Berlobungs-, Che-Berträge und Scheibungebriefe ic. ic.; Cestonen, Wechsel, Anweisungen, Proteste, Burgichaften, Swothefen (Mortgages), Pfand- und Schuldicheine, Bollmachten, Teftamente und Cobicille, Bergleiche, Bergichte, Klagen und richterliche Entscheibungen , Brotofolle , Zeugenvernebmungen und Beglaubigungen, ameritanische Buchführung, Kreditbriefe, Moratorien und Arrangements mit Gläubigern, Jollangelegenheiten und ben Bolltarif; auch bie Naturalisations= und Patent-Bapiere, sammtlich in englisch und beutscher Sprache; mit Belehrung über ben Gebrauch ber Formulare. Nebst ben wichtigften Gefegen, als: bas Berjährungs-, Retentions, Bertaufs- und Seim-ftättenrecht, bie Competeng von Schulbnern, bas neue Banterott-Gefeb, ie. ie. Berner bie Berfaffung und Unabhängigleite-Erklarung ber Berein. Staaten. Zweite Auflage. Gut gebunden Dolmetfcher, Wörterbücher und Grammatiken. Dolmeticher, ber große ameritanische, mit einem vollftanbigen Sandwöre terbuche ber englischen und beutiden Sprache, nebft richtiger und fprachgerecheter Aussprache ber englischen Borter. Gin Gulfebuch jur Erlernung ber enge lischen Sprache ohne Leb rer, besonders eingerichtet für doutsche Einmanderer, welche barin die nothwendigsten Redondarten nehft richtiger Ausfprache finden, und somit leicht in den Stand geseht werden, sich den Amerikanern versitändlich zu machen. Mit einem Anhange, die nöthigsten Briefe und Kormuslare für Nechnungen, Inistungen, Noten. 20. enthaltend. Gartonnirt ohne Borterbuch, in Umfchlag in Peinwant gebunten Duimetider, ber fpanifche, mit einem vollftandigen Sanbwörterbuche ber gebrauchlichften Sanbelsausbrucke und einem Anhange, mit einem Brieffteller und Formularen für Rechnungen, Quittungen, Noten, ze. in fpanischer und beutscher Sprache enthaltend. Gin Gulfebuch zur Erlernung ber fpanischen Sprace ohne Lebrer, befonbere eingerichtet für Reifente und Auswanderer nach Galifornien, Mittel= und Gub-Amerifa, welche barin bie nothwendigften Redensarten nebit richtiger Aussprache finden. In eleg. Umschlag Dolmetscher für Franzosen, um Englisch zu lernen; ober: L'INTER-PRETE Americain en Anglais et en Français, à l'usage des emi--50 grants français, pour l'apreudre l'anglais sans maître avec la pronon-50 Dolmetfiger für Danen, um Englifch ju lernen, ober Tolt: ben amerifor banfle, norfte or fvenete Indvandrere, fom beri ville finde be nothvenbigfte Talemander og ben rigtige Utbale og faaledes fnart blive istand til at gjore fig forstaalige for Ameritanere. Meb et Tilloeg af Formier for be fleste Tilfvelte bi Livet, faalom Contracter, Duvitteringer, Berler, Hanbelsbreve, v. f. v. Poeket-Dietlonary of the English and Danish, and Danish-English languages Gold, \$1.50 Pocket-Dictionary of the English and Swedish, and Swedish-English Gold, \$1.50

Straufe, Reife- und Polyglott-Tafchenbuch, ober bie Runft, in turger Zeit

iraufe, Reife- und Poligion-Laschenbuch, ober die Klifft, in turzer zeir Englich, Deutsch, Kranzösisch, Italienisch, Spanisch und Bortngießisch getauft, französisch und kortngießisch gat kreiben zu lernen. Enthaltend: 1. Anweisung aur richtigen Aussprache ber englischen, bentschen, französischen, italienischen, spanischen und portugießischen Wörter: 2. ein kurzespries Wörterbuch ber gewändlichen Wörter; 3. die Conjugation der Hiszelastes Wörterbuch ber gewändt; 4. Umgange- und einfache Gespräche und Rebenkarten; d. Forner von Billets, Rechnungen, Anweisungen, Duittungen Wechst und Sandelsbriefen

| Strause, J., Polyglot Pocket-book, for English, German, French, Italian, Spanish and Portuguese, Conversation for the use of students and travellers. Containing: I. Guides to the true pronunciation of English, French, Italian, Spanish, and Portuguese words: 2. A vocabulary of words in ordinary use; 3. The conjugations of the auxiliary verbs, practically applied; 4. Familiar and elementary phrases and dialogues; 5. Proverbs and idioms; 6. Forces of cards, |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| bills, orders, receip is, bills of exchange, and commercial etters.  Straufe, J., Englisch, Französisch und Deutsches Gesprächuch. Entbaltenb: 1. Auweisung zur richtigen Aussprache ber beutschen, französischen und englischen Wörter ze ze. Gebunden                                                                                                                                                                                                                    | \$1.28<br>—60    |
| Strause, J., English, French, and German Conversational Phrase-Book, for the use of Students and Travellers. Containing: Guides to the true pronunciation of English, German, and French words &c. &c. Bound                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>—60</b>       |
| Straufe, 3., Englifch, Frangofifch und Spanifches Befprachund. Ent-<br>baltent: Anweifung jur richtigen Ausfprache ber frangofichen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Strause, J., English, French, and Spanish Conversational Phrase-<br>Book, for the use of Students and Travellers. Containing; Guides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -60              |
| to the true pronunciation of English, Spanish, and French words Frangelan, G. Fr., Grammatif ber Spanischen Sprache, nach einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -60              |
| neuen Spitem bearbeitet. Gebunten Golb Reues Spanische Deutsches und Deutschs Spanisches Borterbuch. 2<br>Bante. Gebunten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| - Soule und Reife Tafchemporierbuch ber Spanifden und Deutschen Goth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Grieb, Chr. fr., Englifch-beutiches und beutid-englisches Worterbud, bas größte und vollftanbigfte aller Morterbuder in zwei Banben. In Salve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.00            |
| frang geb., \$12. In Schaffeter geb.,<br>Raltiomidt, J. O., Reues vollständiges Borterbuch ber englischen und<br>ber bentichen Sprache. Rebit einem furgen Abriffe ber englischen und ber beut-                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,00            |
| fchen Sprachlebre. Zweite burchgefebene und verbefierte Ausgabe. Balbirang, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$4.50<br>\$2.50 |
| Tafel, L. Neues vollftanbiges englijd-beutides und beutichenglisches Tafchen-Wörterbuch mit ber Aussprache, und mit ben technischen Ausbruden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Cehlichtager, 3. C., Englifd-beutiches und beutich-englisches Taichen-<br>Borterbuch, nebit Angabe ber englischen Ausfprache mit beutichen Buchiaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$1.50           |
| und tentifien Tonen. Gebunten,<br>Chischizger, J. C., Pronouncing German Dictionary. German-<br>English and English-German Pocket-Dictionary; with a pronun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$1.50           |
| clation of the German part in English characters and English sounds.  Abn, Dr., F., Braftifcher Lehrgang zur schnellen und leichten Erlernung ter englischen Sprache. Berbeffert und mit richtiger Ausgrache verfeben von                                                                                                                                                                                                                                                  | \$1 50           |
| 3. C. Dehlichlager. Erfter Gurfus. Gebunden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 35<br>- 45     |
| Bratisiger Lehrgang zur schnellen und leichten Erserung ber franzö- fischen Sprache. Berkessert von 3. C. Deblichlager. Erster Eurius. Geb., hu, F., A New and Easy Method of learning the German lan- guage, with a pronunciation, arranged according to J. C. Ochlag-                                                                                                                                                                                                    | - 50             |
| gor's recently published Pronouncing Dictionary. 1st Course. Bound, 60 etc. 2d Course. Bound, Appleton, J. L., Reue praftifche Methode, die englische Sprache in furger Zeit lefen, febreiben und fprechen zu lernen. Mit Angabe ber englischen                                                                                                                                                                                                                            | -60              |
| Grammar, Elementary German, for acquiring the first Rudiments of the German language Compiled from the best sources,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 30<br>- 30     |

| Primer, Elementary German, for learning to read the German lan-<br>guage, with the pronunciation in English sounds, and a correct<br>translation into English of all the lessons; intended to facilitate<br>the study of that language,                                                                                                                                                                               | -15              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Schule, Gebete und Gefangbucher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Stephani's Sanbsibel jum Lesenlernen nach ber Lautirmethobe. Siche berbesterte Auft. Kür die bentschen Schulen Nord-Amerika's jum Druck beforbert.<br>A B C = und Bilberbuch, Der Kinder erstes<br>auf feines Kapier, coloriet                                                                                                                                                                                        | - 15<br>10<br>15 |
| Das M O C in Bilbern und Bibelfprüchen. The A B C in Pictures and Bible Texts. (Deutsch und Englisch, — Wit sehr schönen Golfchuitten. Es ist bas allernüglichste Buch für Kinder und ift größtentheils in allen Sonn-                                                                                                                                                                                                | -10              |
| tagofdulen eingeführt, Meues Bilder M B C und Budftabirbuch für Knaben und Mabchen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| mit schönen colorirten Bilbern in Del gebruckt,<br>Dasselbe auf Leinwand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -20<br>-38       |
| Bunte Bilber und Reime fur bie Kinderstube und bas A B E mit schon Bilbern, auf Leinwand in Del gebrudt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -28              |
| M B C-Bud, und Lefe- und Dent-llebungen bei bem erften Untericht ber Rinder. Nach ben besten Mustern von Pestalogii, Stephani und Antern ke-                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24               |
| Milmien, Deutscher Kinderfreund fur Schule und Soud. Rach ber 160.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15               |
| Wilmsen, Deutscher Kinberfreund für Schule und Saus. Nach ber 160, Original-Musgabe, befonders für ben Gebrauch beutscher Boltefchulen Robe amerifa's, burchgesehen und eingerichtet von einem bier lebenden vertifden Schulmanne. Nebst einem verbesterten Anhange, enthaltend eine Geographie, und insbesondere von ben Bereinigten Staaten, sowie eine turge Geschichte ber                                        | -75              |
| Ber. Staaten nach ben besten Duellen. Geb. Um biefes so außerordentlich nühliche Schulbuch hier in allen Bolleschn- len einzusühren, so erhalt jede Schulbuc, wo es eingeführt wird, bei der ersten Barthiebestellung die hälfte geschentt. Die Weichichte nam "Einem Riffen Brad." Ueberieht nach der 17ten                                                                                                          | -10              |
| Die Geschichte bon "Ginem Biffen Brod." Ueberfett nach ber 17ten<br>Muflage. Inhalt beffelben: Das leben bes Menichen. Die Sand, Bunge,<br>Babne, ber Magen, bie Leber, Arterien, Organe, bas Blut, bie Lungen, bas                                                                                                                                                                                                   | -85              |
| Herz u. f. w. Gebunden nur<br>Der innere Menich mit feinem Körper ist ber Inbegriff unendlicher Weis-<br>beit, und dieses Und ist das nublichte aller Lehrbücher, und follte in keiner<br>Nolksichule noch in einer kamilie sehlen. Die englische Ausgabe kostet \$2.00.<br>Bei der ersten Parthiebestellung wied die Galfte gratis gegeben.<br>Lebensbilder Ro. 1. Lese: und Schreibsibel sur Clementarllassen. Rach | -01              |
| ber analytifch-symthetischen Lehrmethobe. Bon Bertholt, Betermann, Jadel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| und Thomas. Gebunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 30<br>- 85     |
| - No. 2. 3weites Lefebuch für beutiche Bollefculen. Geb Ro. 3. Drittes Lefebuch. Gebunden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.85             |
| Schmidt, Chr. b., Zweihunbert lehrreiche fleine Ergablungen für Kinder. Gin Befebuch für Boltofculen. Zwei Theile in einem Bande,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 34             |
| hubner's Zwei Mal zwei und fünfzig auserlesene biblische historien aus bem Alten und Meuen Teftamente, ber Jugend zum Besten abgefaßt.                                                                                                                                                                                                                                                                                | -40              |
| hubner's Biblifche Siftorien aus bem Alten und Reuen Teffamente. Geranegeben von G. G. Bent. Gebunden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _50              |
| Unfer Bater. Das Gebet bes Deren. In (fein coloritten) Bilbern, für gute und fromme Kinber gezeichnet. Dit Tert begleitet von C. Weis.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Kleine Ausgabe, — Daffelbe, große Ausgabe, cartonnirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 20<br>- 33     |
| Stohlmann, J. Fr. Chr., Singet bem herrn. 1. heft. Sieben und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                |
| - Singet bem herrn. 2. Beft. Feftgefänge und anbere Lieber griftlichen Inhalts fur eingewanderte beutiche barmer. But gebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                |

|      | Mahlmann C. Co Che Richard Battlemandain and Blatte att                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | Stohlmann, 3. fr. Chr., Geiftliches Bettammerlein zur Gintehr glau-<br>biger Chriften. Weinachtsgabe fur Inng und Alt. Gut gebunden,<br>Luther, Dr. Martin, außerft mertwürdige Weiffagungen. Gart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.   |
|      | viger Gorinen. Queinamiegabe für finnt ind Rit. Gut gebunden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -     |
|      | Luther, Dr. Martin, außern merlwürdige Beiffagungen. Gart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -7    |
|      | Menbe s lechs Bucher vom wahren Christenthum. Gebunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$5.0 |
|      | mobifeile Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$2.5 |
| 18   | Start's Gebetbuch, in Leber gebunben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81.5  |
|      | Woulfeite Zingaaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|      | Ginfner, Jan, Schaftliften, enthaltend biblifche Betrachtungen mit er-<br>bauliden letern auf alle Tage im Jahre, jur Beforberung haudlicher Andacet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -     |
| 100  | Kanligher With the Trans line Vales was the Challenger Live The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 9    | the All States and the Suite in June, he determine the the state of th | A 10  |
|      | und Gladfeligteit Philabelphia. In leter gebunden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 91.3  |
|      | Oabermann, Dr. Joh., Chriftiches Gebetbuchlein, enthaltenb Morgens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$1,5 |
|      | pavermann, De. Joh., Christiches Gebetbuchlein, enthaltend Morgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|      | und Abendiegen auf alle Tage in der Bodo. Rebit andern schönen Gebeten.<br>Wie auch Dr. Reumanns "Bern aller Gebete," und schönen Morgen», Whenda-<br>und anderen Liebern. Rebit augehängten geiftlichen Stunden-Wecker. Geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|      | Wie auch Dr. Reumanns "Rein aller Gebete, "und fchonen Morgen-, Abent"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|      | und anteren Liebern. Debft angehängten geiftlichen Stunden-Beder. Geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1    |
|      | Berg, bas, bes Menichen, ein Tempel Gottes ober eine Berffittte bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|      | Derg, ball, bes Menfchen, ein Tempel Gottes ober eine Berfftatte bes Cataus, in gebn berrlichen Figuren finnbilblich bargeftellt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -3    |
|      | Daffelbe, in Englischer Sprache, (Heart of Man,)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _2    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33.0  |
|      | Midalle C. Strucker has Wakashi san Wallahamaa makam (Theirsanthama)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pa.v  |
|      | Sichotte, D., Stunden ber Andacht jur Beforberung mabren Chriftenthums und hauslicher Gottesverehrung. Reue icone Ausgabe in 4 großen Dian-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|      | und banatieber Gottesberegrung. Reue imone antigabe in a grofen Dita-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.00 |
|      | banben. Schon gebunden gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00 |
|      | Sie follen euch geweiht fein, Innglinge und Mabden, bie ibr, mit<br>froben und bungen Abnungen in bie Welt binanetretenb, everm beffern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|      | proper and bangen ubungen in hie Queil binanelicient, every bettern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|      | "Selbst nach nicht treulos geworben feit. Mignen fie einh feille Burbe be-<br>"wahren in ben Grenten bes Glude, religiöfen Muth in ber Stunde bes Rum-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|      | "wahren in ben Steuben bes Bliede, religiofen Menth in ber Giunde bes Runt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|      | mere-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|      | "Sie find euch geweiht, Batten, ble ihr vereint tes lebens Bahn binabgebt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|      | "eure Geelen gemeinschaftlich ju Gott erhebet, und eure Rinder in chriftlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|      | "eure Geelen gemeinichaftlich ju Gott erhebet, und eure Rinder in chriftlicher<br>"Binfalt auferzieht, eine Babe Bottes, fie Gott wiber gugufubren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|      | "Sie fint birgemeiht. Greis, ber am Mond feines froifchen Lebens ben "Blid gun Mangenroth eines ewigen Lebens emporhebt über bie verfchminbente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|      | "Blid jur Morgeneoth eines ewigen Lebens emporhebt über bie verfchmindente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|      | Erbenweit. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|      | Gefonabud. Dal neuefte Gemeinichaftliche, jum gottesbienitlichen Gebraum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|      | aller Enangelifd-Butherifden und aller Deutschen Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|      | in den Bereinigten Stagten. Sine Sammlung von 1040 Liedern nutvermehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|      | tem Aubange nebst ben Urmelobien zu allen Gefangen mit genonen Registern für Rieche, Schule und Gand, auf ichones, weißes Papier gebrudt. Ionio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|      | für Kirche, Schule und Sand, auf icones, meines Banier gebruckt. Bonn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|      | Tafchenausgabe. Glegant in femary Leter gebnuben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -75   |
|      | -, fein gebunden mit Goldichnitt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.30 |
|      | und Perfelnergalbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00  |
|      | mile area Cabulle Million Makun San                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.50  |
|      | Gein gebunden mit Goldschnitt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.50  |
|      | ainh (Dadalaaraalhusta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.00  |
|      | Diefes neuefte und reichbaltigfte Gefangbuch, bat an Jahl ber Liebet alle bier bis jest gebendten überfteigt, enthalt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|      | Then his tone actual first within the state of the state  |       |
|      | 1. Simmtliche Lieber bet Leiberifchen Gefangbuches, in Bhilabelpbin. 2. Sammtliche Lieber bet Gemeinschaftlichen Gefangbuches, mit einem urnen vermehrten Anhange von allen Sonntag- und bestäglichen Evisteln und Coun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|      | 1. Committee circles are emperoporal engineers. In proposition of the committee of the comm |       |
|      | 2. Camputing fiete ber Gentenmangtetigen grungomer, medicine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|      | gelien, fowie Morgen- unt Abendgebete, nebit ben Urmelobien ju allen Gefan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|      | Merten, Inmit mtorffen, une einemoffenere, nene bere tremeronien in unem erfang-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|      | gen mit Regifterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|      | 13 Um nun bieles Gefanghiech, bas mobifeilfte aller Gefangbucher, allae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|      | mein in begebreren undente gem ermaten Geliteineten ode gemongken iure Gung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|      | lingern gegles in mirelnegemeind erichtenten mit unerimen gelundpurfen be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|      | erleichtern, to erhalt jede unbemiffelle und jede neue Bemeinde, welche es ein=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|      | mein zu vertreier, and im ber atweren Genteinten bas Anichaffen nut Eina, führen biefes so auszynehendlich erichbaltigen und mislichen Gesangbuches ju erleichtern, so erhalt jede undemuttelle und jede neue Genieinde, welche es eins führt, bei ber eine Artherbestellung die halte ber bistellien Gesangbucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| my ! | CONTINUE DE COURSE DE CONTRACTOR DE CONTRACT |       |
| _ e  | Defangbuch, Reues Gemeinschaftliches, zum gottesbiemitlichen Gebrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Gra  | Befangbuch, Reues Gemeinschaftliches, jum gottesbienflichen Gebrund und er Lutherischen und Areformuten Gemeinten in Nortemerte. Ern Comma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 0    | Lt' ng von 652 Liebern unt einem Anbange ber Urmelobien gu allen Gejangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |





0 021 275 654 4